alleho Nº 12. Classets

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, ben 11. Februar 1824.

# Angekommene Frembe vom 5. Februar 1824.

hr. Gutebesitzer v. Malczewsti aus Swierezon, I. in Nro. 99 Wilbe; hr. Gutebesitzer v. Radziminsti aus Srebrna-Gorka, hr. Gutebesitzer v. Miastoweti aus Deblewo, hr. Friedenkrichter Aubale aus Saurter, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Steuer-Einnehmer Wieczoreki aus Robakow, I. in Nro. 217 Jesuiterstraße.

## Den 7ten Februar.

Hr. Cammerherr v. Koscielski aus Szerlein, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzycki aus Cerekwice, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Guts, besitzer v. Chlapowski aus Lubiatrowo, Hr. Gutsbesitzer v. Waskerski aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Krasicki aus Bromberg, I. in Nro. 116 Breitestraße.

### Den Sten Februar.

Hr. Gutsbesitzer v. Daleszynöfi aus Brody, I. in Nro. 251 Breslauerz straße; Hr. Gutsbesitzer Zedler aus Rempen, Hr. Oberamtmann Fester aus Tirschtiegel, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Pachter v. Chwielewöfi aus Korbowo, Die Herren Gutsbesitzer v. Skalski und v. Kadremöfi aus Bromberg, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Schapski aus Krakau, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

Befanntmachung.

Das bei ber Stadt Dolzig gelegene, jum Domainen = Umte Schrim gehörige , Jasfulfer Rrug = Ctabliffement, ju wel= chem außer bem Kruge und Stallgebau= be, 29 Morgen 85 Muthen an Uder, Wiefen und Garten geboren, foll vom George=Zage b. 3. ab, im Wege ber bf= fentlichen Ligitation vererbpachtet werben.

Der Ligitations = Termin ift auf ben 28. Februar b. 3. Bormittags um 10 Uhr in bem Geschaftszimmer bes Magistrats zu Dolzig vor unserem bazu ernannten Rommiffarins angesett, ju beffen Ginhaltung jeber Erbpachtsluftige

eingelaben wird.

In bem Ligitatione=Termine wird bon bem Meiftbietenben eine Raution bon 50 Athlr. deponirt, welche bei Berichti= gung bes Erbftanbegelbes in Abzug ge= bracht werden foll.

Die Ligitatione Bedingungen tonnen gu jeber Zeit in unserer Domainen= Regiffratur und bei bem Domainen-Um= te Schrim burchgefehen werden.

Pofen ben 11. Januar 1824.

Small Brill School of the A

Ronigl, Preuf. Regierung II.

Charles Will about the law of

and the Report of The Philippine Right and to the Books of the Stock of the Release

#### Obwiesczenie.

Osada karczemna w Jaskulkach przy mieście Dolsku położona, do Ekonomii Śremskiey należąca, do któréy oprócz karczmy i stayni należy 29 morgów 85 prętów 🗌 roli, łak i ogrodów, ma być od dnia S. Woyciecha r. b. w drodze publicznney licytacyi w dzierzawę wieczystą wypuszczona,

Termin licytacyi został wyznaczony na dzień 28. Lutego r. b., przed południem o godzinie totey w biórze Magistratu w Dolsku, przed Kommissarzem naszym na ten koniec mianowanym, na który wzywa się każdy chęć dzierzawienia maiący.

W terminie licytacyinym złożona bedzie przez naywięcey ofiaruiącego kaucya 50 Tal., która ma być potrącona przy wypłacie wkupnego.

Warunki licytacyine mogą być w każdym czasie w Registraturze na. széy, i na Urzędzie Ekonomii Sremskiey przeczytane.

Poznań d. II. Stycznia 1824. Królewsk-Pruska Regencya II. Ebictal=Borlabung.

ueber das Vermögen des hierfelbst verstorbenen Vincent v. Kosintöfi, ist auf den Antrag des Vormundes seiner minorennen Tochter der erbschaftliche Liquidations-Prozess erbsset worden.

Wir haben jur Liquidation aller For= berungen an ben Nachlaß, Termin auf ben 25. Mai c. um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referendarius Guberian in unferm Infructione-Bimmer anbergumt, und laben alle anbefannten Glaubiger por, fieb entweder in Person, ober durch gefehlich zuläffige Bevollmachtigte gu ge= ftellen, ihre Forderungen zu liquidiren und die barüber fprechenden Documente gu übergeben, bei ihrem Ansbleiben aber gu gewärtigen, bag fie mit ihren Un= fpruchen praclubirt, und nur an basjes nige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben wirb.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justik-Commissarien Mittelskabt und Enderian in Borschlag gebracht, von welchen sie einen oder den andern, Falls sie personlich zu erscheinen verhindert werden, mit Bollmacht und Information versehen können.

Pofen ben 30. December 1823. Roniglich Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego tu Ur. Wincentego Koszuckiego podług wniosku Opiekuna nieletniey iego Córki process sukcessyino-likwida-

cyiny otworzony został.

Tym końcem wyznaczyliśmy do likwidowania pretensyi do pozostałości termin na dzień 25. Maja r. b. o godzinie gtéy, przed Refex rendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderyan, w Izbie Instrukcyiney sadu naszego, na który wierzycieli nieznajomych zapozywamy, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali, i dokumen. ta do nich ściagaiące się złożyli, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się mogą, iż z takowemi prekludowanemi, i to im tylko na ich zaspokoienie przekażanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś wierzycielom którym tu zbywa na znaiomeści, i osobiście się stawić nie mogą Ur. Mittelstaed, i Guderyana, na Mandataryuszów proponuiemy, z których iednego pełno mocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 30. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhafiations=Patent.

Auf ben Antrag bes Rurators ber Chrifoftomus v. Lipelifchen Konfurd, Maffe, foll die im Dbornifer Kreife bele= gene herrschaft Gorzewo, befrehend aus bem Dorfe und Borwerte Gorgewo, bem Dorfe Werdun und ber Mahle Schablod nebft einem bedeutenden Malbe, gericht= lich auf 7049: Mthir. 8 ggr. gewurdigt, meiftbietend verfauft werben. Der Bietungetermin fieht auf ben 26. Juni b. 3. Vormittags um 9 Uhr por bem Landgerichte-Rath Rulemann in unferem Inftructione = Bimmer an. Rauf= und Befitfähige werden vorgelaben, fich in biefem Termin perfonlich, ober burch gefetlich zuläßige Bevollmachtigte einzu= finden, und hat ber Beftbietende, Falls nicht gesetzliche Sinderniffe eine Musnah= me zulaffen, ben Buichlag zu gewarti=

Die Tare und Bedingungen fonnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Posen ben 32. Januar 1824. Konigl. Preuß. Canbgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Chryzostoma Lipskiego dobra Gorzewo, składające się z wsi i folwarku Gorzewa, wsi Werdun, młyna Szablok, i części boru, w Powiecie Obornickim położone, na Tal. 70491 dgr. 8, sądownie oszacowane, naywiecey daiącemu przedane być maig. Termin tym końcem na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwo. lonych pełnomocnikow stawili, i licyta swe podali, po czem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodz.ewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 22. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Borlabung Ueber bas Bermsgen bes verstorbenen Gutsbesigers Casimir von Zablodi zu Jaroslavicz Schrodaer Kreises ift ber Concurs eröffnet. Es werden baher alle biejenigen, welche an die Masse Unsprüsche zu haben vermeinen, hierdurch bf= Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego Kaźmierza Zabłockiego dziedzica dóbr Jarosławice, w Powiecie Średzkim konkurs otwarty został, wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby się na fentlich vorgeladen, in bem auf ben 15. April f. J. um 9 Uhr fruh bor bem Landgerichts-Referendarius Arzywdzinsfi in unferm Inftruttione-Bimmer aufteben= ben Lignibatione-Termin perfonlich, ober durch gefeiglich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Ja= foby, Maciejowski und Mittelftabt in Borfdlag gebracht werden, zu erschei= nen, ibre Unipruche gehbrig anzugeben, und nachzuweisen. Der Ausbleibenbe bat zu gewartigen, baf ei mit feinen Unfpruchen an die Maffe pradudirt, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubi= ger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen den 18. Dezember 1823. Rbuigl. Preuf. Landgericht.

terminie likwidacyinym na dzień 15. Kwietnia r. pr. o godzinie 9. zrana przed Referendaryuszem Krzywdzińskim, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Maciejowskiego, i Mittelstædta proponuiemy, stawili, i pretensye swe podali i ndowodnili. Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die zur Obrist Franz v. Garcynokkisschen Concurs-Masse gehörige, im Großsberzogthum Posen und in bessen Kröbener Kreise belegene Herrschaft Staradowo, welche aus bem Dorfe und Vorwerke Staradowo, und den Dienstörfern Ostaja und Jeziora besteht, beren Werth überhaupt auf 112,666 Atlr. 6 ggr. gesrichtlich abgeschäht worden, soll im Wesge der nothwendigen Subhastation bs

#### Obwiesczenie.

Do massy konkursowey Franciszka Garczyńskiego Półkownika należąca, w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Krobskim położona maiętność Skaradowo, która z wsi i folwarku Skaradowa niemniey z wsiów zaciężnych Ostoia i Jeziora się składa, a którey wartość ogółem na 112,666 tal. 6 dgr. sądownie oceniona została, drogą konieczney Subhastacyi więćey daiącemu publifentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, wozu der Bietungs-Termin auf den 6. Marz 1824 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landge-richtsrath Bon angesetzt worden ift.

Es werden daher Kauflustige und 3ah= lungöfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem angesetzten Termin personlich oder durch einen gesetzlichen Bevollmächtigten einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Bestbieten= den der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnah= me zulassen.

Jeder Licitant muß, bevor sein Gebot augenommen wird, eine Cantion von 3000 Ktlr: entweder haar oder in sichern Staatspavieren erlegen, und wird zugleich bemerkt, daß das in dem am 11. Juni c. angestandenen peremtorischen Vietungs-Termine abgegebene Meistigebot 60,000 Kthlr. gewesen, und daß nach dem Beschlusse sämmtlicher Interessenten die Kaufgelder in drei Katen gezahlt werden sollen.

Frauftadt ben 16. Juni 1823.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

cznie sprzedaną bydź ma. W celu tym termin licytacyiny na dzień 5. Marca 1824 roku ztana o godzinie 10. przed Delegowanym Wnym Boy Sędzią Ziemiańskim wyznaczony, i zapozywaią się ninieyszém wszyscy do kupna ochotę maiący i do zapłaty zdolni; ażeby się w tym-że terminie osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego mastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą.

Każdy Licytant winien, nim licytum iego przyjęte będzie, kaucyą w ilości 3000 tal. w gotowiznie albo bezpiecznych papierach kraiowych złożyć i nadmienia się tu zresztą, iż pluslicytum w peremtorycznym terminie licytacyinym w dniu 11. Czerwca r. b. odbytym uczynione 60,000 tal. wynosi i że według uchwały wszech interessentów summa kupna w trzech ratach wypłaconą bydź ma.

Wschowa d. 16. Czerwca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Bum bsfentlichen im Wege ber nothe wendigen Subhassation verfüsten Berstauf des im Großherzogthum Posen und in dessen Kröbener Kreise belegenen, dem polnischen Brigade-General außer Dienssten Hen Herrn Johann Nepomucen v. Uminsti gehörigen ablichen Guts Czeluscin, welches im Jahre 1820 auf überhaupt 71588 Athlr. 17 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschäft worden, haben wir drei neue Bietungs-Lermine auf

den 28ten Januar) den 28ten April, und den peremtorischen auf den 28ten Juli 1824.,

vor dem Landgerichtsrath Gregor Bormittags um 9 Uhr in unserm Sitzungs,
Saale hierselbst anderaumen lassen, und laden Kauslustige vor, sich in den angesesten Terminen zu melden, ihre Gobote
abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestbietenden, in sofern nicht geselzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Juschlag erfolgen und auf die etwa später noch eingehende Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden soll.

Die Einsicht ber Kausbebingungen und ber Taxe wird zu jeder Zeit in der Registratur des hiesigen Landgerichts verstattet.

Fraustabt ben 4. September 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy w drodze konieczney subhastacyi rozporządzonéy sprzedaży w Wielkiem Xięstwie Poznańskim Powiecie Krobskim położonych JW. Janowi Nepomucenowi Uminskiemu byłemu Generalowi Brygady Woysk Polskich należących szlacheckich dóbr Czeluścina, które w roku 1820 w ogóle na 71,588 tal. 17 śgr. 8 fen sądownie ocenione zostały, kazaliśmy trzy nowe termina licytacyjne na

dzień 28. Stycznia, dzień 28. Kwietnia, i peremtoryczny na

dzień 28. Lipca 1824.; przed Delegowanym W. Gregor Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtéy w naszéy izbie Sessyinéy naznaczyć i zapozywamy ochotę do kupna maiących, aby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swoie podali a natomiast spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie nastapi i na późniey podać się mogące licyta, żaden dalszy wzgląd miany nie będzie. Przeyrzenie kondycyów kupna i tany w każdym czasie w Registraturze tuteyszego Sadu się dozwala.

Wschowa dn. 4. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das in dem Amtsborfe Stuffelsborf bei Schneidemuhl unter Mro. 1 belegene, der Wittwe Garzke zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 5045 Mthlr. 29 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 28. December b. I.,
— ben 29. Marz f. I.,
und der peremtorische Termin

— ben 30. Juni k. J., vor dem Landgerichts=Affesfor Wegener, Morgens um 9 Uhr angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werzden soll, in sosern nicht gesetzliche Grünzbe dies nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 9. October 1823.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne we wsi Król. Stüsseldorf pod Piłą pod Nro. 1. położone, wdowie Garckiey należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 5045. tal. 29 śgr. 4 szel. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią; którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca 1824. termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1824.
zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wegner w
mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadom,
my o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey
daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym
niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Pile d. 9. Października 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Die im Mogilner Kreise zu Kruchowo belegene, dem Müller Martin Brix gehörige Bassermühle nebst Zubehör, welsche gerichtlich auf 2342 Athlr. 8 ggr. 3 pf. gewürdiget worden, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu brei Bietungs-Ter-

ben 24. Januar 1824., ben 28. März 1824., ben 28. Mai 1824.,

wovon ber lettere peremforisch ift, vor bem Deputirfen herrn Landgerichtsrath Jentsch angesetzt, und laben besitzsähigt Raufer hierzu ein.

Die Taxe fann in unserer Registratur

Gnefen ben 20. October 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn pod jurysdykcyą naszą w wsi Kruchowie Powiecie Mogilinskim położony, Marcina Bryxa własny wraz zprzyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2342 tal. 8 dgr. 3 fen. iest ocenion, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina licytacyi na

dzień 24. Stycznia 1824., dzień 28. Marca 1824., dzień 28. Maia 1824.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch, z których ostatni iest peremtoryczny, a na który chęć kupna i posiadania zdolność maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registaturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 20. Październ. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Lobsens unter Aro. 35 belegene, dem Tuchmacher George Hoshensee, dem Tuchmacher George Hoshensee handen und Baustelle, welches nach der gerichtlichen Tare auf 480 Atlr. gewürzdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers an den Meistbietenden verkauft werdes. Der Bietungs Termin ist auf den gten Märzt. I. vor dem Landgerichtsrath Köhler, Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsächigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen werden soll.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 23. October 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Łobżenicy pod Nrem 35 položony, sukiennikowi Je. rzemu Hohensee należący, wraz z przynależącemi do niego budynkami placem, który podług taxy sądownie sporządzoney na 480 Talarów iest oceniony, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów, publicznie naywięcey dającemu sprzedany być ma, ktorym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Marca 1824 zrana o godzinie 11. przed Sedzią Ziemiańskim Kechler, w miey. scu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile dnia 23. Paździer. 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Solgende militairpflichtige Personen:

1) Johann Klatt, 24 Jahr alt, aus Margonin geburtig,

2) Franz Luchowa, 23 Jahr alt, aus Margonin bito,

3) Balentin Gurefi, 22 bito,

4) Carl Lipfe, 21 Jahr alt, aus Utha=

e inigi

Zapozew Edyktalny. Następuiące osoby do służby woyskowey obowiązane:

1) Jan Klatt, 24 lat stary z Margonina rodem,

2) Franciszek Luchowa, 23 lat stary z Margonina rodem,

3) Walęty Gurski, 22. dito.

naffenhof geburtig,

5) Thomas Wachowski, 22 Jahr alt, aus Margonineborf,

6) Jacob Doberftein, 24 Jahr alt, aus Budgin gebürtig,

7) Math. Wogunsti, 24 Jahr alt, aus Budgin gebürtig,

8) Samuel Raschke, 22 Jahr alt, aus Gamoein,

9) Johann Berfholz, 21 Jahr bito,

10) Johann Klatt, 20 Jahr dito,

11) Johann Ropp, 22 Jahr bito,

12) Michael Scheling, 21 Jahr bito,

13) Johann Eichstädt, 21 Jahr dito,

14) Johann Bechel, 21 Jahr dito,

15) Samuel Fauftmann, 20 Jahr bito,

16) Friedrich Jordan, 23 Jahr dito,

17) Gottfried Senn, 22 Jahr bito,

18) Samuel Lifat, 24 Jahr bito, 19) Johann Wruch, 20 Jahr bito,

20) Undr. Engel, 23 Jahr bito,

21) Chrift. Geste, 24 Jahr bito,

22) Michael Galnaft, 24 Jahr Dito, welche fich im Monat September 1822 bei ber Cantond-Commission nicht gestellt haben und deren jetziger Aufenthaltsort unbefannt ift, werden auf ben Untrag bes Fiscus hierdurch vorgeladen, fich in termino den 11. Marg f. 3. Morgens um 10 Uhr vor bem Landgerichts=Mffeffor Wegener in unferm Inftructions-Bimmer personlich zu gestellen, und sich wegen ibres Austritts zu verantworten, widris genfalls dieselben werden als ausgetre= tene Kantonisten betrachtet, und ihr fammtliches gegenwartiges und ihnen gu= fünftig zufallendes Bermbgen wird toit4) Karol Lipke, 21 lat stary z Athanasienhoff rodem,

5) Tomasz Wachowski, 22 lat stary z Margoninskiev Wsi,

6) Jakob Doberstein, 24 lat stary z Budzynia rodem,

7) Mateusz Wogunski, 24 lat stary z Budzynia rodem,

8) Samuel Raszke, 22 lat stary z Szamocina rodem,

9) Jan Bergholz, 21. dito.

10) Jan Klatt, 20. dito.

11) Jan Kopp, 22, dito.

12) Michał Scheling, 21. dito.

13) Jan Eichstaedt, 21. dito.

14) Jan Bechel, 21. dito.

15) Samuel Faustmann, 20. dito.

16) Fryderyk Gordan, 23. dito.

17) Gottfried Heyn, 22. dito.

18) Samuel Lisak, 24. dito.

19) Jan Wruk, 20. dito.

20) Andrzey Engel, 23. dito.

21) Christian Geske, 24. dito.

22) Michał Galnast, 24. dito.

którzy w miesiącu Wrześniu 1822. r. przed kommissyą kantonową niestawili się, i których terażnieyszy pobyt nie iest wiadomym, ad instantiam fisci ninieyszym zapozywamy, aby w wyznaczonym na dzień 11. Marca 1824. zrana o godzi, nie 10. przed Assessorem Sądu naszego Wegener tern.inie w izbie naszey instrukcyinév osobiście stawili, i względem wyiścia swego wytłomaczyli się, w przeciwnym bowiem razie iako zbiegli kantoniści uważani

fiszirt und ber General = Invaliden = Caffe auerkaunt werben.

Schneidemuhl ben 14. Auguft 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański,

beda, i w skutek tego wszelki teraźnieyszy i przyszły maiatek ich skonfiskowanym i kasie generalnéy inwalidow przysądzonym zostanie.

w Pile d. 14. Sierpnia 1813.

Befanntmachung.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnefener Rreife belegene, ben Jofeph v. Zalewöfischen Erben zugehörige abeli= che Gut Rlepary nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 18,161 Rtlr. 12 fgr. 10 pf. gewurdiget worden ift, foll auf den Antrag eines Realglau= bigere offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und bie Bietunge=Ter= mine find auf

ben 14. November 1823., bon 14. Februar 1824., und der peremtorische Termin auf

ben 15. Mai 1824., por dem Deputirten herrn gandgerichts= aath gefel Bormittage um 9 Uhr allhier bugefest. Befigfahigen Raufern werben Riefe Termine befannt gemacht, um in denfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens ftehet bis 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei,

# Obwieszczenie.

Wieś ślachecka Kleparz pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Cnieźnińskim leżąca, Sukcessorom niegdy Jozefa Zalewskiego własna, która według sądowney taxy na 18,161 tal. 12 sgr. 10 den. oszacowana zostala, na domaganie się Wierzyciela realnego drogą publiczney Licytacyi sprzedaną bydź ma.

Termina Licytacyi wyznaczone są na dzień 14. Lisopada 1823, dzień 14. Lutego 1824, ostateczny zaś na dzień 15. Maia 1824, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W, Jekel zrana o godzinie 9. w Sali posiedzeń Sadu tuteyszego. O terminach tých zawiadomia się zdolnych posiadania nabywców, aby na takowym staneli i Pluslicytum swe podali.

Z resztą wolno iest każdemu do

ns bie etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bugleich laben wir die Mofalia von Pawlomefa verebelichte von Molinefa, für welche sub Rubr. IH. Nro. 2 bes Sopothefen = Buche von Rlepary ein Ca= pital von 166 Rtlr. 6 ggr. eingetragen fiebet, beren Mohnort unbefannt ift, ober beren etwanige Erben, Ceffionarien ober wer fonft Rechte auf die Forberung er= worben hat, hiermit bor, in ben obigen Terminen zu erscheinen, wibrigenfalls fie gu gewartigen haben, bag bem Meiftbietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Loschung der faumtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber letteren, ohne bag es gu biefem 3wede ber Production ber Infirm mente bedarf, verfügt werden foll.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingesehen merben.

Gnefen ben 3. Juli 1823. Ronigl. Preußische Blandgericht.

4 tygodni przed ostatecznym terminem donieść nam o braku, ieżeliby iaki przy Taxie zayść miał.

bengt Die Bietungs ellermige find fant Zarazem zapozywamy Ur. Rozalia Pawłowską zamężną Molinską dla którey kapital 166 tal. 6 dgr. pod Rubr III. Nr. 2. w księdze hypoteczney Kleparzu zahypotekowanym, a którey pobyt nam niewiadomym iest, lub teyże Sukcessorów, Cessyonarynszów lub ktoby na iey dług nabył praw iey, iżby się na powyższym terminie stawili, inaczey spodziewać się moga, że nie tylko przybicie nastapi, ale nawet po sądownemu złożeniu Summy kupna zahipotekowanych długów; i to ostatniego bez produkcyi Instrumentu na ten koniec potrebnego ma bydź rozporządzonym.

Taxa zaś w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 3. Lipca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Posen und im Rostner Kreise belegene, bem Grafen Joseph von Sokolnicki gehörige abliche Gut Jarogniewice, welches überhaupt auf 52513 Athlr. 21 ggr. Courant gePatent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim, a Powiecie Kościanskim położone, JW. Hrabieniu Jozefowi Sokolnickiemu należące dobra szlacheckie Jarogniewice, które w ogóle na

richtlich abgeschätzt worden, soll im Wege ber nothwendigen Gubhastafion bffent= lich an ben Meistbietenden verfauft werben. Die Bietungs = Termine sind auf ben 29. Marz,

den 29. Marz, ben 8. Julius,

und ber lette peremtorische Termin auf ben 27. Oftober 1824.,

vor dem Deputirten Landgerichts = Nath Gabe früh um 9 Uhr auf hiefigem Lands Gericht angesetzt. Es, werden daher alle diesenigen, welche dieses Gut zu besitzen fähig, und zu bezahlen vermögend sind, hierdurch aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbeitenden, in sofern nicht gesetziche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen, und auf die nachsper noch einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird. Die Kaufsbedingungen können zu jeder Zeit in unsserer Registratur eingesehen werden.

Frauftabt ben 20. November 1823.

Roniglich Preug. Landgericht.

son two water made II Wit Sons

2513 tal. 21 dgr. sądownie oceniene zostały, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina licytacyjne wyznaczone na

dzień 29. Marca, dzień 8. Lipca,

a ostatni termin peremtoryczny na

dzień 27. Października 1824., przed Delegowanym Ur. Gaede Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w tuteyszem pomieszkaniu sądowem. Wzywaia się przeto ninieyszem wszyscy, którzy dobra te posiadac zdolni i takowe zapłacić są w stanie, ażeby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiacego, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą, nastąpi, i na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie. Kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the total and selection of the

on through the line and a cat the

Subbaffation 8 = Patent.

Das unter der Supotheken = Mro. 289 hierselbst am neuen Ringe belegene, den Gerbermeister Johann Glaubikschen Shezleuten gehörige Wohnhaus mit Zubehör, welches gerichtlich auf 1188 Athlr. 20 sgr. geschätzt ist, soll Schulden halber in dem auf den 17. Mai c. por dem Deputirten Justigrath Jirsa anstehenden peremtorischen Termine bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Befitfahige Rauflustige werben eingelaben, sich in diesem Termine Bormits tags um 9 Uhr in unserm Inftructions-

Bimmer einzufinden.

Dem Meist = und Bestbietenden wird ber Zuschlag geschehen, wenn nicht gesetz=" liche hindernisse entgegen stehen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in un= gerer Regiffratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 7. Januar 1824. Fürstl. Thurns und Tarissches Kurstenthums = Gericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Numerem hypotecznym 280 na nowym tu rynku po. łożone, małżonkom Jana Glaubitza garbarza przynależące z przyległościami, które na 1188 Tal, 20 śbgr. sądownie ocenione iest. z przyczyny długów w terminie peremtorycznym na dzień 17. Maja r. b. przed Deputowanym Sedzia Jirsa wyznaczonym, naywięcey dającemu publicznie sprzedane być ma. Zdolni do posiadania i cheć kupna maiący wzywaią się ninieyszém, aby na terminie tym o godzinie gtéy zrana w Izbie Instrukcyjnéy staneli. Przybicie na rzecz naywiecev daiacego nastapi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 7. Stycznia 1824. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

The same lad my large to

Subhaftations=Patent.

Das, ben Dawid Schape Dalinowsfischen Erben gehörige, in der Idunyer Gaffe unter Mro 268. hierselbst gelegene, auf 329 Athler, gewürdigte Grundsftuck, soll im Wege der Execution in dem vor dem Justig-Rath Tolkemit auf

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do sukcessorów Dawida Schaye Dalinowskiego przynależąca, na ulicy Zdunowskiey pod Nrem 268 tutay położona, na 329. Tal. ossacowana, w terminie peremtorycznym na dzień 26. Kwieben 26. April 1824 Vormittags um g Uhr in unferem Gerichtslesale anberaumten peremtorischen Terufin bffentlich an den Meistbickenden verkauft werben, wozu besitztähige Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Krotoschin den 17. Januar 1824. Fürstlich Thurn= und Taxisches Fürstenthums = Gericht. tnia r. b. o godzinie gtéy zrana, w lokalu Sądu naszego wyznaczonym, naywięce daiącemu drogą exekucyi publicznie przedaną być ma, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadania maiący, ninieyszem się zapozywaią.

Krotoszyn d. 17. Stycznia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

# Bekanntmachung.

TOP THE MERCHANTER OF THE PARTY OF THE PARTY.

In termino ben 25. und 26 fen Februar c. werden in der Dstrower Muhle nahe der Stadt Wongrowicc, Wieh, Haus und Wirthschaftsgerathe, Wetten, zwei Brandweinsblasen nebst Zubehor, und verschiedene Brenngerathsschaften dffentlich verkauft werden, welsches Kausliebhabern hierdurch mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß der Meistbietende gegen gleich baare Bezahlung den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Wongrowicc ben 24. Januar 1824. Rouigl. Preuf. Friedensgericht.

### Obwieszczenie,

W terminie dnia 25. i 26. Lutego r. b., będą w młynie Ostrowskim blisko miasta Wagrowca, bydło domowe i gospodarcze sprzęta, pościel, dwa garce z należytościami i rozmaite narzędzia gorzelne publicznie sprzedane, o czem ochotę do kupna maiących z tym nadmieniem uwiadomia się, iż naywięcey daiący za złożeniem zaraz gotowych pieniędzy przyderzenia spodziewać się może.

Wągrowiec d. 24. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Das, den Glias Josephichen Erben gu= gehorige, unter Dro. 107. hier beleges ne Grunbftuct, beffebend aus einem maf= fiven Bohnhaufe, zwei Seitengebauben, einem holzschuppen, einem Speicher nebft Stall und hofraum, welches auf 1127 Rthir. gerichtlich abgeschätzt ift, foll gur Befriedigung der Real-Glaubiger, im Auftrage bes Koniglich Soch= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Dagu ift ein Bietunge-Termin auf ben 30. April b. 3. Bormittage um to Uhr hier im Friedens-Gericht ans gefeht, welches hierdurch mit bem Er= offnen bekannt gemacht wird, bag ber Bufchlag an ben Meifibietenden erfolgen und auf fpatere Gebote feine Rucficht genommen werben foll, wenn nicht ge= fetliche Grunde biefest nothwendig, ma= chen follten.

Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht, und fonnen außerbem in unferer Registratur eingesehen merben.

Inomraciam ben 19. Januar 1824.

Königt, preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

annul de la final de la final

Do sukcessorów Starozakonnego Eliaszu Jozef tu pod Nrem 107 sy. tuowane, należące grunta, składaiące się z domu mieszkalnego murowanego, dwóch postronnych budynków iednéy drwalni, iednego szpichlerza, stayni i podwórza, na 1127 Talar. sądownie oszacowane, maią być celem zaspokoienia realnych wierzycieli, na mocy zlecenia Króletoblichen Landgerichte zu Bromberg, of- wskiego Sądu Ziemiańskiego więcey daiącemu publicznie sprzedanemi-Do téy sprzedaży wyznaczyliśmy. termin na dzien 30. Kwietnia r. b. zrana o godzinie rotéy w posiedzeniu Sądu naszego, który ninieyszem z tym oznaymieniem podaiemy do publiczney wiadomości, iż naywięcey daiącego przybicie nastąpi, i na późnieysze oferty żaden wzgląd wziętym nie będzie, iak skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki będą w terminie ogłoszone, i prócz tego mogą być zawsze w naszéy Registraturze do przeyrzenia przedłożone.

Inowrocław d. 19. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Publikandum.

Im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Bromberg, sollen die zum Nachlasse der Ziolkowskischen Cheleute gehörenden, und in Komratowo Domainen = Amts Inin belegenen Grund= stucke, bestehend

1) and einer unterschlägigen Waffer-Muble, bestehend in einem Mable

gange,

2) zwei hufen Land in brei Felbern, 3) mehreren zerftreut liegenden Wiefen,

4) einem Ruchengarfen bon circa 3 4 Morgen Magbeburgisch, und

5) aus einem folchen von gleicher Groffe,

von George a. f auf 3 hinter einander folgende Jahre bffentlich an den Meist= bictenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir Termin in loco zu Romratowo auf ben 6. April a. f. Bormittags um 9 Uhr angesetzt, zu welschem wir die pachtlustigen und zahlungssfähigen Personen hiermit einladen.

Die naheren Pachtbedingungen können 14 Tage vor dem anstehenden Termine in unserer Registratur nachgesehen, auch werden selbige im Termine selbst vor der Licitation bekannt gemacht werden.

Chubin ben 15. December 1823.

Rbnigi. Preug. Friedensgericht.

Publicandum.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, maią być do pozostałości po małżonkach Ziółkowskich należące i w Komratowie Ekonomii Żnińskiey położone grunta, składaiące się:

 z iednego młyna o iednym ganku pod kołem wodę pędzą-

cego,

2) z dwóch włok roli w trzech polach,

3) z łąk które w różnych mieyscach są porozdzielane,

4) z iednego warzywnego ogrodu około 3 morgi miary Magdeburgskiey trzymaiącego, i

5) ieszcze z iedenego podobnego ogrodu w równey wielkości, od S. Woyciecha r. pr. na 3 po sobie idące lata naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawioną.

W tym celu wyznaczyliśmy termin in loco w Komratowie, na dzień 6. Kwietnia r. pr., o godzinie gtéy, na który ochotę dzierzawienia maiące osoby ninieyszém wzywamy.

Bliższe zaś warunki dzierzawy mogą być 14 dni przed wyznaczonym terminem w Registraturze naszey przeyrzane, i oprócz tego będą ieszcze takowe w terminie przed licytacyą oznaymione.

Szubin d. 15. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Anftion.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts hierfelbft, werde ich im Termine ben 23. Rebruar b. J. Morgens um 9 Uhr, und bie folgenden Tage, bas auf ben Untrag bes Ronigl. General = Doft= Amte gu Berlin in Befchlag genommene Mobiliar = Bermogen bes hiefigen Poft= meiftere Dufolff, bestehend aus: Uhren, Gilbergefcbier, Porzellain, Glafern, fupfer= nen Gerathichaften, Leinenzeng, Rlei= dern, Meubels, Wagen und Gefchirr, und Bieh; wicht minter auch ben, in beffen handlung vorhandenen Waaren= Deffund in dem, hierfelbft am Martte belegenen, und bem Poftmeifter Mufolff gehörigen Saufe, offentlich an ben Deift= bietenben gegen gleich baare Bezahlung verfaufen.

Raufluftige labe ich ein, fich am ge= bachten Tage hier einzufinden und ihr -dniu tutay zglosili, i licyta swe po-

Gebot abzugeben.

Gnejen ben 31. Januar 1824.

AUKCYA.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tutay, będę w terminie dnia 23. Lutego r. b. zrana o godzinie otév, i następuiących dniach, na wniosek Król. Generalnego Poczt-Amtu w Berlinie zagrabiony ruchomy maiatek tuteyszego Pocztmistrza Musolff, składaiący się, z zegarów, śrebra, porcelany, śkła, miedzianych naczyń, bielizny, garderoby, mebli, powozów i bydła, niemniey z handlu iego znayduiący się zapas towarów, w domostwie tutay przy rynku sytuowanem Pocztmistrza Musolssa własnością będącym, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłata sprzedawał.

Wzywam zatym chęć kupienia maiacych, aby się w rzeczonym

Gniezno d. 31. Stycznia 1824. Der Landgerichts = Auscultator, Kloffowsti.

Publifandum.

In Rolge des mir von bem biefigen Ronigl. Sochlöblichen Landgericht gewor= benen Auftrages habe ich jum bffent= lichen Berfauf gegen'gleich baare Bezah= lung im Preuf. Courant, 1500 bis

Obwieszczenie.

W skutek udzielonego mi od tuteyszego Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego polecenia, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży, za gotową w kurancie Pruskim natychmiast zapłate, 1500 do 2000 wierz. chowisków debowych w borach Poim hiefigen Rreise belegenen Porgorzeller polożonych, termin na drien 24. Forsten, einen Termin auf ben 24ften Lutego r. b. rano o godzinie gtey, Kebruar c. fruh um 9 Uhr anberaumt, movon ich Raufluftige und Zahlungefahi= ge hierdurch in Renntniß fete.

Rrotofchin ben 3. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Landgerichterath qua Deputatus.

p. Baranowsti.

2000 Stude eichener Bipfet, in ben gorzelskich, w Powiecie tuteyszym o którym ochote kupna i zdolność płacenia maiących, ninieyszem uwiadomiam.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1824. Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sedzia Delegowany, v. Baranowski.